### Amtsblatt

# Jemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

11. April 1865.

11. Kwietnia 1865.

(656)(3)

Dr. 2343. Bom Tarnopoler f. f. Rreisgerichte wird hiemit fund gemacht, daß im hiergerichtlichen Deposite nachstehende Privat= schuldscheine und andere in Geschäften der Privatpersonen errichtete Urkunden über 30 Jahre anfbewahrt erliegen, beren Gigenthumer fich bisber nicht angemelbet haben:

I. Maffe ber Anna Cielecka.

Raugionsinstrument bes Josef Zaremba Cielecki, ddto. 25. Mai 1829 über 1439 fl. 11/2 fr. 2B. 2B.

II. Maffe bes Josef Jastrzebski.

1. Duittung bes Vincenz Zietkiewicz, ddto. 25. Dai 1829 über 13700 fl. 27 fr. AM.

2. Erflarung der M. Jastrzebska, vom 5. Oftober 1833 über

2000 Duf. holl.

3. Schulbschein ber J. Cycholewska, ddto. 11. Februar 1807 über 300 fl.

4. Schulbichein bes Paul Cycholewski, ddto. 13. Februar 1807 über 1000 fl.

III. Maffe bes Colestin Koński.

1. Schulbichein bes Johann Niepokojnicki, ddto 2. Juli 1818 über 209 Gilber : Rubel 95 Rop.

2. Schulbschein besselben ddto. 27. Februar 1815 über 600 Gil-

ber . Rubel.

3. Schulbichein bes Jakob August Kamienski, ddto. 27. Februar 1815 über 450 Gilber=Rubel.

IV. Maffe bes Josef Mörl.

Schulbschein bes Michael Steinhaut, ddto. 27. Oftober 1826 über 100 fl. RM.

V. Maffe des Dominik Morszycki.

Quittung ber Amalie de Felsenthal Preyer, ddto. 9. Juni 1830 über 627 ff. 10 fr. RM.

VI. Maffe bes Anton Mioduski.

1. Schulbichein bes Karl Witwicki, ddto. 15. Mai 1814 über 55 Duf. holl.

2. Schulbschein bes Anton Kozicki, ddto. 2. Mai 1802 über 3070 ft.

3. Schulbichein bes Josef Rusiecki, ddto. 1. Janner 1807 über 3000 fipoln.

4. Schulbschein besselben ddto. 1. Janner 1807 über 400 fip. 5. Schulbichein ber Anna Rusiecka, ddto. 28. April 1798 über 387 ftp. 26 gr.

6. Schulbschein berfelben ddto. 10. April 1798, über 890 fip. 15 gr.

7. Schulbschein bes Marcel Chrzanowski, ddto. 8. Juli 1824, über 627 fip. 20 gr.

8. Schulbichein bee Blasius Chobrzyński, ddto. 20. Dezember 1805 über 204 fip.

9. Schuldschein besfelben ddto. 1. April 1806 über 300 fip. 10. Schulbichein bes Johann Romanowski, ddto. 17. Marg 1808 über 1000 ffp.

VII. Maffe bes Samuel Pawlinski.

1. Quittung bes Baroni, ddto. 20. Marg 1800 über 30 fl. DB. 2. Schulbschein bes Josef Mattomss, ddto. 5. November 1806 über 24 fl. W.W.

3. Schulbichein bes Adalbert Feistmantel, ddto. 9. Februar 1817 über 40 Dut. holl. und 165 Gilb. Rub.

VIII. Maffe bes Thomas Peszyński.

Raugionsurfunde des Josef Casche, ddto. 21. Juli 1830 über 150 A. RM.

IX. Maffe bes Karl Fürsten Poninski.

Bergleich zwischen Karl Fürsten Poninski und Josef Ortowski, dato. 31. Oftober 1828 über 2000 fl. RM.

X. Maffe bes Anton Rzeczycki.

1. Brief bes Stanislaus Berk, ddto. 20. Juni 1824 bezüglich einer Cumme von 803 Dut. Schuldschein bes Anton Rosniecki, ddto. 18. Juni 1773

über 30.000 fip. 3. Shudschein bes Gabriel Bietkowski, ddto. 18. Juni 1789

über 3710 fip.

XI. Maffe bes Andreas Szumlański. 1. Brief bes P. Rozłucki, ddto. 20. Dezember 1804 über 20.000 ftp.

2. Ertabulazionserflärung des Onufry Szumlański, Kalixt Lopolt, dann ber Apolonia, Filipina, Viktor und Romuald Rozłuckie ohne Datum, bezüglich ber im gaftenftande von Czarnokońce intabulirten Summe von 8000 fip.

3. Ertabulazionserflärung ber Apolonia, Filipina, Wiktoria, Sabina nnd des Konstantin Rozlucki ohne Datum, bezüglich ber im La-

stenstande von Czarnokońce intabulirten Summe 50,000 fl. 4. Quittung bes Jakob Szumlański, ddto. 28. Juni 1825 über 1028 Duf. holl.

5. Quittung bes Jakob Szumlański, ddto. 23. Juli 1822 über 600 Duk.

XII. Masse bes Josef Smażewski.

1. Schuldschein bes Michael Ruszkowski, dato. 18. Februar 1823 über 62 Duf.

2. Bestätigung der Zentral - Liquibirungstommiffion bes Ronigreiches Polen, ddto. 2. Oftober 1824 über ben rudftandigen Mili-

tärgehalt von 2926 Frank 50 Bentesimi. Die unbekannten Eigenthumer ber oberwähnten Urfunden werben bemnach im Grunde Sofbefrets vom 28. Janner 1840 Dr. 446 aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen wegen Erhebung berselben unter Nachweisung ihrer Ansprüche sich hiergerichts zu melben, widrigens nach verftrichener Edittalfrift biefe Urfunden aus bem Deposite erhoben und ohne weitere haftung an die h. g. Regiftratur übergeben merben murben.

Tarnopol, am 13. März 1865.

Mr. 11376. Nom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit wiederholt fundgemacht, daß bei demfelben die Stelle eines öffentlichen beeibeten Dollmetschere aus ber moldauischen und ruffischen Sprache erledigt ift.

Die Bewerber um biefelbe werben aufgefordert, binnen vier Bochen vom Tage ber britten Ginschaltung Diefes Ebiftes in die Lemberger Zeitung ihre Gesuche unter Nachweisung ihrer Sprachkenntniffe und ihres sittlichen Mohlverhaltens bei dem f. f. Landesgerichte einjubringen und ift Unfäßigfeit in Lemberg hiezu nothig.

Lemberg, am 27. März 1865.

Edykt. (676)

Nr. 3748. C. k. sad obwodowy Stanisławowski niniejszym edyktem wzywa posiadacza zagubionego jakoby wekslu na sumę 400 zł. wal. a., przez Antoniego Giblińskiego w miesiacu sierpniu 1863 w Buczaczu wystawionego, jeden rok od daty wystawienia płatnego, a przez Wicentego Zaleskiego akceptowanego, ażeby weksel ten w 45 dniach po trzeciem ogłoszeniu wezwania niniejszego w Gazecie Lwowskiej sadowi tutejszemu przedłożył i prawa swoje do niego udowodnił, inaczej weksel ten amortyzowany będzie.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 22. marca 1865.

E b i f t. (668)

Dr. 13583. Bom Przemysler f. f. Rreis- ale Sanbelegerichte wird hiemit befannt gegeben, baß die mit bem Befchluße vom 17. Dovember 1862 Bahl 11055 gegen ben hiefigen Sandelsmann Abraham Hammerschmied eingeleitete Bergleichsverhandlung burch ben von bem f. f. Rotar Vincenz Longchamps am 10. Februar 1863 gefchloffenen und gerichtlich beftätigten Bergleich beendet und die Ginftellung ber Berechtigung bee Abraham Hammerschmied gur freien Bermaltung feines Bermögens aufgehoben murbe.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Przemyśl, am 29. Dejember 1864.

Edykt.

Nr. 3067. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu niniejszem uwiadamia, iz pod dniem 7. lutego 1865 l. 1279 Lajbisch Jawer prośbę o wydanie nakazu płatniczego sumy wekslowej 420 zł. w. a. przeciw Ignacemu Skrzyszowskiemu podał, której uchwałą z dnia 8. lutego 1865 l. 1279 zadość uczyniono.

Ponieważ miejsce pobytu Ignacego Skrzyszowskiego wiadome nie jest, przeto temuż obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dr. Frühlinga, zastępca tegoż zaś pana adwokata Dra. Weissteina na niebezpieczeństwo i na koszt jego ustanowionym i nakaz płatniczy doręczonym został.

Tarnopol, dnia 29. marca 1865.

FM083X48 Kundmachung.

Mr. 4797. Der vom hohen Justigministerium zum Advokaten in Złoczów ernannte Dr. Anton Zakrzewski hat ben Amtseid am heutigen hiergerichte abgelegt, mas hiemit jur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Vom f. f. Ober-Landesgerichte.

Lemberg, am 4. April 1865.

G d i f t. (1)

Mr. 1211. Bom f. f. Drohobyczer Bezirksamte als Gericht wird hiemit fundgemacht, daß im hiergerichtlichen Depositenamte nachstehende Privaturfunden über 32 Sahre erliegen, um welche beren Gigenthumer bisher sich nicht gemelbet haben, und zwar:

Für die Nachlagmaffe bes Anton Balicki.

- a) Schulbschein bes Benedikt Chromenki, ddto. 10. Mai 1822 über 325 fl. W. W.
  - Bu Gunften ber Johann und Marianna Bankischen Rachlasmasse.
- a) Schuldschein des Jona Blumenfeld vom 19. Juli 1811 über 660 fl. 2B. D. fammt deffen Quittung vom 22. August 1811 über ben Erhalt diefer Summe.
- b) Schuldschein bes Hersch Aronauer, vom 19. Juli 1811 über 660 fl. W. W. sammt bessen Quittung vom 25. Oktober 1811 über 316 ft. W. W.

c) Schulbschein des Hersch Aronauer, vom 5. Marz 1816 über

den richtigen Empfang biefer Summe.

d) Schuldschein bes Hersch Aronauer, vom 29. Dezember 1817

über 477 fl. 21 fr. D. D.

- e) Kauzione = Instrument vom Jona Blumenfeld, bezüglich ber durch Hersch Aronauer aus der Verlagmasse nach Johann und Marianna Banko über ben Schuldschein vom 19. Juli 1811 entlohnten, aus dem größeren Betrage von 660 fl. B. B. entspringenden Summe von 260 fl. B. B., am 17. Oftober 1811 ausgestellt.
  - Für die Verlaßmasse nach Adalbert Cieliński.

a) Schuldschein ber Cheleute Michael und Katharine Wienckowicz, ddto. Drohobycz am 17. September 1827 über 40 fl. AM.

b) Schuldschein der Cheleute Josef und Marianna Bilka, ddto.

Drohobycz am 1. März 1830 über 20 fl. KM.

4. Für die Verlagmasse nach Josef Cieliński.

a) Schulbschein der Cheleute Georg und Katharine Kobryny, ddto. Drohobycz am 3. Juli 1828 über 52 fl. RM.

5. Für die Verlasmasse nach Johann Duszyński.

- a) Schulbschein der Cheleute Basil und Anastazya Szypayły, ddto. Drohobycz am 26. April 1817 über 300 fl. W. W.
  - 6. Für die Verlagmasse nach Stanislaus Dzikowicz.
- a) Schuldschein bes Basil Zuk, ddto. Drohobycz am 22. April 1817 über 199 fl. 15 fr. W. W.

b) Schuldschein ber Cheleute Johann und Katharine Jaremy, ddto. Drohobycz am 12. März 1829 über 150 fl. B. B.

7. Für die Verlaßmasse nach Abraham Dauczmann.

a) Schulbschein ber Cheleute Leisor und Rifke Weingarten, ddto. Drohobycz am 23. Mai 1830 über 48 fl. AM.

b) Schulbichein ber Cheleute Wasyl und Anna Ohnecki, ddto.

Drohobyez am 23. Mai 1830 über 11 fl. 12 fr. KM.

- c) Schuldschein der Eheleute Johann und Marianna Mazurek, ddto. Drohobycz am 30. Jänner 1831 über 11 ff. 36 fr. AM.
  - 8. Für bie Berlagmasse bes Stefan Gajdykiewicz.
- a) Schulbichein best Peter Nasitowski, ddto. Drohobycz am 24. Februar 1813 über 29 fl. D. D.
  - 9. Für die Verlaßmasse des Adalbert Jemikowicz
- a) Schuldschein ber Cheleute Lorenz und Barbara Lenhart, ddto. 27. Mai 1828 über 120 fl. KM.
  - 10. Für die Berlagmaffe nach Adalbert Kucharski.

a) Schulbichein bes Mathias Kucharski, dato. Drohobycz 2. Df-

tober 1810 über 457 fl. 141/2 fr. in Bankozetteln.

- b) Raugione = Inftrument ber Cheleute Johann und Katharina Jarema, ddto. Drohobycz am 1. Oftober 1810, welche für ben Mathias Kucharski bezüglich ber obigen entlohnten Gumme pr. 457 fl. 141/2 fr. in Bankozetteln die Burgichaft geleistet haben.
  - 11. Für die Berlagmaffe ber Cheleute Johann und Anastasia Klement.
- a) Schuldschein ber Cheleute Gabriel und Marianna Mazurek, ddto. Drohobycz am 13. Juni 1833 über 60 fl. KM.
  - 12. Für die Berlagmaffe ber Marianna Kusznierz.
- a) Schuldichein bes Theodor Warywoda, ddto. Drohobycz am 14. Dezember 1812 über 25 fl. D. D.
  - 13. Für die Verlagmasse der Cheleute Martin und Johanna
- a) Schulbschein ber Gheleute Jacob und Maria Margaretha Christian, ddto. Drohobycz am 26. September 1817 über 1200 fl. D D.
- 14. Für die Berlaßmasse des Josef Lewicki. a) Schulbschein bes Florian Lutz, ddto. Drohobycz am 31. Dars 1832 über 300 fl. AM.

Tarangel, onto 28, marca 1975

b) Schuldschein ber Cheleute Johann und Elisabeth Ekstein, adto. Drohobycz am 15. Marz 1833 über 150 fl. KM.

15. Für die Berlagmasse des Anton Maschek.

a) Schuldschein ber Chaje Rappaport, ddto. Lemberg am 9. April 1816 über 200 fl. W. W.

b) Soulbichein des Peter Feith, ddto. Lemberg am 27. Oftober 1818 über 400 fl. 2B. 2B.

16. Für die Berlagmaffe des Josef Milan.

- a) Schuldschein ber Cheleute Johann und Anna Borys, ddto. Drohobycz am 16. Oktober 1817 über 200 fl. B. B.
  - 17. Für die Berlasmasse nach Julia Nazarewicz.
- a) Schuldschein ber Cheleute Jacob und Francisca Willmouth, ddto. Drohobycz am 26. April 1832 über 62 fl. KM.
  - 18. Für die Berlagmasse nach Peter und Anna Nasikowskie.
- a) Schuldschein der Eheleute Johann und Elisabeth Ekstein, ddto. Drohobycz am 5. September 1828 über 329 fl. 19 fr. R. M. und 154 fl. 20 fr. W. W.
  - 19. Für die Verlasmasse nach Johann Stoczek.
- a) Schulbschein bes Hersch Aronauer, ddto. Drohobycz am 29. Mai 1806 über 394 fl. W. W.

20. Für bie Berlagmasse bes Josef Sobolski.

a) Schuldschein des Gregor und Therese Jurkiewicz, ddto. Drohobycz am 1. Juli 1809 über 1000 fl. 28. 28.

b) Schuldschein bes Johann Kucharski, ddto. Drohobycz am

27. Oftober 1809 über 1500 fl.

c) Rauzions-Instrument des Ileczko Johann, ddto. Drohobycz am 26. September 1809, welcher für ben Johann Kucharski, bezuglich der obigen Summe pr. 1500 fl. die Burgichaft geleistet hat.

d) Schuldschein ber Cheleute Thecla und Kajetan Bulkiewicz,

ddto. Drohobycz am 10. Marg 1811 über 300 fl.
e) Quittung ber Cheleute Thecla und Kajetan Bulkiewicz, ddto. Drohobyez am 18. Juli 1811 über 60 fl. 28. 28.

f) Schuldschein bes Peter Lewicki, ddto. Drohobycz am 27. Oftober 1809 über 150 fl.

g) Schuldschein ber Magdalena Mattner, ddto. Drohobycz am 11. Janner 1821 über 1000 fl. 2B. 2B.

21. Für die Verlagmasse nach Isser Spacher

- a) Schuldschein ber Henia Baila Spacher, ddto. Drohobycz am 31. Juli 1828 über 200 fl. RM.
- 22. Für die Verlaßmasse nach Johann und Katharine Stelmachowicz.
- a) Schulbichein bes Basil Zuk, ddto. Drohobycz am 2. April 1822 über 100 fl. 2B. 2B.

b) Schuldschein bes Gregor Jachno, ddto. Drohobycz am 13. April 1815 über 100 ft. W. W.

23. Für die Berlasmasse des Salamon Sussmann.

a) Schuldschein bes Chaim Russberger, ddto. Drohobycz am 3. August 1830 über 40 ff. RM.

24. Für die Berlagmaffe bes Michael Szandrowski.

- a) Schuldschein der Cheleute Nicolaus und Anna Baran, bann ber Marianna Baran, ddto. Drohobycz am 31. Mai 1816 über 200 fl. W. W.
  - 25. Für die Verlaßmasse nach Franz Sondermayer.
- a) Schulbschein bes Franz Kwasnik, ddto. Dzikowice am 26. Rebruar 1822 über 112 fl. 30 fr. RM.
- b) Schulbschein bes Jacob Tyckmayer, ddto. Dzikowiec am 1. Oftober 1823 über 193 fl. KM.
  - 26. Für die Berlagmaffe nach Johann Twardowski.
- a) Schulbschein bes Johann Usikiewicz, ddto. Drohobycz am 23. April 1803 über 5000 fip.

b) Schulbschein ber Marianna Truskawiecka, ddto. Drohobycz

am 2. Mai 1803 über 250 fl.

c) Schuldschein des Laisor Toocher ddto. Drohobycz am 20. Oftober 1803 über 250 fl.

d) Schulbschein des Hersch Aronauer, ddto. Drohobycz am 17. November 1803 über 775 fl.

e) Schuldschein ber Cheleute Nicolaus und Anastasia Kunko, ddto. Drohobycz am 9. Juli 1804 über 150 ff.

f) Schuldichein ber Cheleute Johann und Barbara Kobierski,

ddto. Drohobycz am 25. Mai 1805 über 225 fl. g) Raugions-Instrument ber Cheleute Johann und Barbara Ko-

- bierskie, ddto. Drohobycz am 25. Mai 1805 für das obige Darleis hen pr. 225 fl.
  - 27. Für die Berlagmaffe nach Jacob Wilkowicz.
- a) Schuldschein der Cheleute Andreas und Antonine Zajaczkowskie, ddto. Drohobycz am 9. Juni 1824 über 100 fl. B. B.

28. Für die Berlagmasse nach Theela Wegierska.

a) Schuldschein bes Johann Starosolski, ddto. Drohobyez am 29. Februar 1804 über 150 fl.

b) Schulbichein bes Johann Fedyk, dato. Drohobycz am 30. Cep-

tember 1806 über 600 fip. ober 150 ft. B. B.
c) Schulbschein bes Leib Josefsberger, dato. Drohobycz am 29. Marz 1813 über 150 ft. D. D.

29. Für verschiedene Maffen.

a) Schulbichein bes Michael Skrypuch, ddto. Drohobycz am 12. Janner 1811 über 985 fl. 14 fr. M. M.

Gemäß hofbefretes vom 28. Janner 1840 3. 446 werden baber die unbekannten Gigenthumer der vorstehenden Urfunden hiermit aufgefordert, binnen Ginem Jahre, feche Bochen und 3 Tagen wegen Behebung berfelben bei biefem Gerichte unter Rachweifung ihrer Unspruche fich anzumelben, widrigens nach verftrichener Ediftalfrift biefe Urkunden aus der Depositen = Raffe ausgeschieden und ohne weitere Haftung an die hiergerichtliche Registratur zur Aufbewahrung übergeben werden.

Bugleich wird für die unbekannten Eigenthumer fr. Felix Lopuszański mit Substituirung bes grn. Karl Stronczak jum Rurator hiemit bestellt.

Bom f. f. Bezirksamte ale Gerichte.

Drohobyez, am 16. März 1865.

#### (715)Konkurs

ber Gläubiger bes Aron Wahl, Realitätseigenthumers in Przemyśl und Gutspächters in Hermanowice.

Rr. 4374. Bon dem f. f. Kreisgerichte zu Przemysl wird über das gesammte wo immer befindliche bewegliche, bann über das in jenen Rronlandern, fur welche die Jurisdifzions = Norm vom 20. November 1852, Mr. 151 Reichsgesethblatt, Wirtsamfeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen bes Aron Wahl, Realitätseigenthumers in Przemyśl

und Gutepachtere in Hermanowice, ber Ronfure eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat biefelbe mittelft einer Rlage wider den Konkursmaffevertreter herrn Dr. Zezulka, für bessen Stellvertreter Berr Dr. Waygart ernannt wurde, bei biesem Rreisgerichte bis Ende Juni 1865 anzumelben, und in der Rlage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, fraft beffen er in biefe ober jene Rlaffe gefest zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf des erstbestimmten Tages Miemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis bahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht bes gesammten jur Ronfursmaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompensagionerecht ge= buhrte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe zu forbern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt ware, so zwar, daß solche Glaubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensadions-, Eigenthums- ober Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt hatte, du berichtigen verhalten werden murben.

Bur Bahl des Bermögens-Bermalters und der Gläubiger = Ausichuffe mird die Tagfatung auf den 19. Juli 1865 Nachmittags

4 Uhr bei diesem f. f. Kreisgerichte anberaumt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Przemyśl, am 7. April 1865.

Mr. 15660-6847. Bon dem f. f. Lemberger Landes- als Hanbelogerichte wird bem Jacob Barbag mit biefem Ebifte befannt gemacht, daß Josefine Bender Geschäftsfrau sub Nr. 2102/4, gegen ihn unterm 29. April 1862 Bahl 18769 ein Gesuch um Jahlungsaussage wegen einer Wechselforderung pr. 60 fl. österr. Währ. f. N. G. überreicht habe, worüber mit Beschluß vom 1. Mai 1862 3. 3. 18769 die Zah= lungsauflage erlaffen murbe.

Da der Wohnort des Jacob Barbag unbefannt ift, so wird dems felben über Ginfchreiten ber Klägerin de praes. 24. Mars 1865 3. 15660 ber herr Landes - Abvofat Dr. Honigsmann mit Substituirung bes Deren Landes . Advokaten Dr. Natkis auf feine Gefahr und Roften dum Rurator bestellt und bemfelben der oben angeführte Befcheid die:

fee Berichtes jugeftellt.

Lemberg, am 29. Marz 1865.

Mr. 6112. Bom f. f. Bezirfsgerichte in Brody wird hiemit gur offentlichen Kenntuiß gebracht, bag nachdem Rachel Rissberg, Raufmannegattin in Brody, in ihrem Guter = Abtretungegefuche ihre Bah= lungsunvermögenheit anmelbete, über das gesammte wo immer befindbewegliche und das in den Kronlandern, in welchen die Jurisbitionsnorm vom 20. November 1852 wirksam ist, gelegene unbewegsiche Bermögen berfelben ber Konkurs ber Glaubiger eröffnet und ber biefige Gerichtsadvokat herr Dr. Ornstein jum Bertreter, bann ber biefige biefige Kaufmann Sr. Abel Landesberg jum einstweiligen Bermalter biefer Ronfuremaffe ernannt worden find.

Ber immer also an diese Konkursmasse eine Forderung zu stelten glaubt, wird aufgefordert, dieselbe bis jum 14. Juni l. J. mit-tels Plaubt, wird aufgefordert, dieselbe bis jum 14. Juni l. J. mittelst einer formlichen gegen ben Konkursmassevertreter Abvofaten Dr. Orustein gerichteten Rlage unter Nachweisung ber Richtigkeit seiner Forberung und bes Rechts, fraft beffen er in diese ober jene Rlaffe acfent geset ju werden verlangt, hiergerichts um so gewisser anzumelben, wis drigenfalls er von dem vorhandenen und etwa jumachsenden Bermögen, soweit foldes von ben rechtzeitig fich anmeldenden Gläubigern erschöpft wurde, ungehindert bes auf ein in der Maffe befindliches Gut babenben Eigenthums, Pfands ober Kompensazionsrechtes abgewiesen gein und in genthums, Pfands ober Kompensazionsrechtes abgewiesen fein und im letteren Falle jur Abtragung feiner gegenseitigen Schulb in die Kontursmaffe verhalten werden wurde.

Bur Mahl bes Gläubigerausschusses und Bestätigung des einftweiligen bestellten Bemögensverwalters wird die Tagfahrt auf ben 23. Juni 1865 9 Uhr Bormittage im Gerichtsbureau Rr. 1 hier be-

ftimmt, ju welcher fammtliche Glaubiger mit dem Bedeuten vorgelaben werden, daß im Falle ihres Ausbleibens ber befinitive Bermogens= verwalter und der Gläubigerausschuß auf ihre Gefahr vom Gerichte von Amtswegen bestellt werden murbe, und die ausbleibenden Glaubiger ber Mehrheit ber Stimmen ber Erscheinenben ale beitretenb an= gefeben merden.

Rudfichtlich ber gebetenen Rechtswohlthaten aber werden fammt= liche Gläubiger zu ber am 23. Juni I. 3. im Gerichtsbureau Rr. 1 abzuhaltenden Tagfagung mit dem Beifage vorgeladen, daß über den Unspruch der Schuldnerin auf die Rechtswohlthaten ber Guterabtre= tung in Betreff berjenigen, welche in dieselbe nicht freiwillig jugefte= hen, nach Beendigung ber gegen die Gemeinschuldnerin eingeleiteten strafrechtlichen Untersuchung wird entschieden werden, und bag von bem Gefuche um Bewilligung der Rechtswohlthaten bei dem hiefigen Be-Birksgerichte Ginsicht genommen werden fann.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Brody, am 19. Märg 1865.

Rundmachung.

Dr. 3609. Mit 1ten Mai I. J. tritt im Markte Bukaczowce eine f. f. Pofterpedizion ins Leben, welche fich mit dem Briefpoft= bienste und mit der postämtlichen Behandlung von Geld und sonste gen Werthsendungen bis jum Einzelngewichte von 3 Pfund befassen und mit dem Postamte Bursztyn mittelst täglichen Fußbothenposten mit nachstehender Rursordnung in Berbindung stehen wird.

Bom 1. April bis Ende Ceptember.

Von Bukaczowce täglich um 5 Uhr Früh,

in Bursztyn täglich um 7 Uhr 30 M. Früh.

Von Bursztyn täglich um 9 Uhr Morgens,

in Bukaczowce täglich um 11 Uhr 30 Min. Mittage.

Bom 1. Oftober bis Ende Marg.

in Bursztyn Won Bukaczowce täglich um 5 Uhr 45 M. Früh, täglich um 8 Uhr 15 M. Früh.

Von Bursztyn in Bukaczowce täglich um 9 Uhr Morgens, täglich um 11 Uhr 30 Min. (Rach Unfunft ber Boft aus Mittags. Lemberg.)

Die Diestang zwischen Bukaczowce und Bursztyn beträgt 2 Meilen.

(694)

Den Bestellungsbegirf diefer Posterpedigion haben nachbenannte Orte zu bilben :

1. Im politischen Bezirke Wojnikow, Bukaczowce, Martynow, Łuka, Cwitowa, Kozara, Wiśniów, Czahrow, Kołokolin, Podmichałowce, Zurów, Czerniów, Wandolina, Łukawiec, Zurawienka, Słoboda unb Poświerz.

2. Im politischen Bezirfe Bursztyn - Tenetniki. 3. Im politischen Bezirfe Zurawno - Hrehorów. Was hiemit veröffentlicht wird. Bon der f. f. galig. Postdirekzion.

Lemberg, am 4. April 1865.

(718)Kundmachung.

Mr. 3554. Um 1ten Mai 1865 tritt in ben Orten Stobudka lesna und Luzan an Stelle ber bisherigen bortigen Postrelais ein förmliches f. f. Postamt mit Poststazion ins Leben, welche sich mit dem Brief- und Sahrposidienste, so wie mit der Passagiersaufnahme ju den Kourier- und Pactpoften zwischen Lemberg und Czernowitz nach Maßgabe ber bei Ankunft bes Bagens dafelbft noch unbefetten Magenplage befaffen wirb.

Den genannten neuen Poffamtern werden nachbenannte Orte als

Bestellungsbezirf zugewiesen, und zwar:

a) bem Bostamte Stobudka: Słobudka leśna, Meynak, Puhari, Soroki, Kamionki, Liski, Korszow, Czeremchow, Tłumaczyk, Kniażdwór, Slepy und Gody;

b) Dem Postamte Luzan: Alt und neu Mamajestie, Luzan, Strifecki Kut, Rewna, Burdej, Szipenitz, Duboutz, Berhometh, Rewakoutz, Piedekoutz und Nepolokoutz. Bas hiemit veröffentlicht wirb.

Bon ber f. f. galig. Poft = Direfgion.

Lemberg, am 1. April 1865.

Rundmachung.

Dr. 2454. Bur Beitreibung ber hinter der Gutsherschaft Zkoczow aushaftenden Steuern und fonftigen Raffaerfage werden bie ju biefer Berrichaft gehörigen Sutweiben Stawisko und Blich, bas Birthe= haus Austeria, eine für die holzungsperiode 1865 - 1866 zur Abftockung bestimmte Setzion bes Walbes in Zazule und mehrere anbere Gutsprovente auf die Beit vom 1. Mai 1865 bis dabin 1866 in zwei Terminen , b. i. am 19. und 26. April 1865, jedesmal um 10 Uhr Bormittags beim Zioczower f. f. Bezirfsamte im Bege ber öffentlichen Berfteigerung auf Grund bes S. 42 ber prov. Steuer= Grefugionsorbnung mit freisbehördlicher Genehmigung vom 30. Marg 1865 3. 1142-Str. verpachtet werben.

Die Ausrufungepreise und bie übrigen Ligitazionsbedingniffe werben an dem obigen Termine vor Beginn ber Ligitagion veröffent=

licht werben, wozu Pactlustige hiemit eingelaben werden. Bom f. f. Bezirksamte.

Złoczów, am 2. April 1865.

(691) Rundmachung.

Mr. 10849. Bur Sicherstellung ber Konfervazionsherstellungen im Grodeker Straffenbaubezirke, Przemyster und Lemberger Kreises, pro 1865 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht:

A. 3m Przemyśler Kreise.

In Reparatur ber Jochbrude Nr. 14
ber Brude Nr. 41

159 fl. 60 fr. 157 , 51 ,

Busammen 317 fl. 11 fr.

B. 3m Lemberger Rreise.

Im Umbau ber Brücke Nr. 56
" Reparatur ber Brücke Nr. 61

918 ft. 01½ fr. 106 " 13 "

Bufammen 1024 fl. 141/2 fr.

öfterr. Bahr.

Unternehmungslustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerten bis längstens 19. April 1865 bei der bestreffenden Rreisbehörde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Z. 23821 kundgemachten Offertbedingnisse können bei den k. k. Kreisbehörden Przemyśl und Lemberg eingesehen werden.

Bon der k. k. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 23. März 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 10849. Dla zapewnienia robót konserwacyjnych w Grodeckim powiecie drogowym, w obwodzie Przemyskim i Lwowkim w roku 1865 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Roboty sa następujące:

A. W obwodzie Przemyskim.

Restauracya mostu Nr. 14 mostu Nr. 41

159 zł. 60 kr. 157 " 51 "

Razem 317 zł. 11 k

wal. austr.

B. W obwodzie Lwowskim:

Przebudowanie mostu Nr. 56 Restauracya mostu Nr. 61 918 zł. 01 ½ kr. 106 " 13 "

Razem 1024 zł. 141/2 kr.

wal. austr.

Przedsiębiorcy zechcą swoje 10procent. wadyum zawierające oferty wnieść najdalej do 19. kwietnia r. b. do właściwego urzędu obwodowego.

Wszelkie warunki licytacyjne, ogólne i szczegółowe, jakoteż i te, rozporządzeniem z d. 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszone, mogą być u wyżwymienionych urzędów obwodowych przejrzane.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, dnia 23. marca 1865.

(683) Konkurd-Aundmachung. (3)

Nr. 260. Eine Maurermeistersstelle bei ber f. f. Saline Stebnik in der II. Zehrgeldklasse mit einem Wochenlohn von 5 fl. österr. W. und dem Vorrückungsrechte in 6 fl., dem Quartiergelde von jährlichen 32 fl., 6 Wiener Klafter harten oder 9 Klafter weichen Scheiterholzes und Salzdeputat ist provisorisch zu besetzen.

Bewerber um biese Stelle haben nachzuweisen: Alter, Stand, Religionsbekenntniß, das sittliche und politische Wohlverhalten, die bissherige Berwendung, insbesondere aber die Befähigung im Maurers

handwerke und Geubtheit im Baugeichnen.

Die eigenhändig geschriebenen und gehörig dokumentirten Gessuche sind bis Ende April d. J. bei ber hiefigen k. k. Salinen = Berswaltung einzubringen.

R. f. Salinen = Berwaltung.

Stebnik, am 30. März 1865.

Nr. 11004. Bom f. f. Landesgerichte wird dem Alois Tatarkowski mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe Berl Lax in dem wider ihn sub praes. 18. April 1863 3. 15876 wegen Jahlung der Summe 1668 fl. öst. W. angestrengten Rechtsstreite unsterm 4. März 1865 3. 11004 um Anberaumung einer Tagfahrt zur Erstattung der Einrede und Vorladung des Belangten burch Kurator und Edikte das Gesuch gestellt, worüber die Tagsahrt auf den 8. Mai 1865 um 10 Vormittags bestimmt wurde.

Da ber Aufenthaltsort des belangten Alois Tatarkowski undekannt ist, und dessen bevollmächtigter Abvokat Dabozański demselben die Bollmacht aufgekündigt hat, so hat das k. k. Landesgericht zu seiner Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Landesgerichts-Abvokaten Hrn. Dr. Gregorowicz mit Substituirung des Hrn. Abvokaten Dr. Kratter als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu wählen und biesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsemittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 6. März 1865.

(655) E d y k t. (3)

Nro. 2546. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski zawiadamia niniejszem pana Michała Szczepańskiego, że pan Waleryan Podlewski imieniem własnem i małoletnich dzieci Marceliny i Józefa Podlewskich, dalej pan Stanisław Ładuński i pan Romuald Bocheński przeciw niemu pozew względem extabulowania resztującej weksłowej kwoty 600 złp. m. k. z. p. n. i z ciężarami ze sumy 3000 złp. 15 gr. z. p. n. zabezpieczonej na sumie 78000 złp. dobra Hinkowce i Chartanowce, Błyszczanka, Dupliska i Dzwiniacz, Worwolińce i Zwiahel, w obwodzie Czortkowskim położone, obciążającej, pod dniem 14. marca 1865 do liczby 2546 wnieśli, w skutek czego termin do ustnej rozprawy na dzień 30. maja 1865 godzine 10. rano postanowionym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego pana Michała Szczepańskiego niewiadome jest, przeto temuż obrońca sądowy w osobie pana adwokata krajowego Dr. Koźmińskiego, zastępca zaś w osobie pana adwokata krajowego Dr. Frühlinga niebezpieczeństwem i na koszta pozwanego ustanowionym został, z którym spór wspomniony według ustaw postępowania sądowego przeprowadzonym będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił lub innego sobie obrońcę obrał, tego sądowi oznajmił i wszystkie ku obronie praw swoich służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będzie musiał.

Tarnopol, dnia 20. Marca 1865.

(646) G b i f t. (3

Dro. 3190. Das Stanislawower f. f. Rreisgericht gibt befannt, baß bei dem bestandenen Stanislawower f. f. Landrechte für Ignatia 1ter Ghe Szeptycka, 2ter Che Krukowiecka am 21. Marg 1820 400 fl. 19 fr. B. B., am 24. Marz 1820 weitere 465 fl. 46 fr. M. M. erlegt wurden, welche Barschaft vom Gerichte im Jahre 1832 dem Basyl Soltyński gegen deffen Schuldschein vom 31. Marg 1832 dargeliehen, und aus beren Zinsen im Jahre 1858 ein zweites Raspital von 210 fl. ö. W. gebilbet, und dieses wieder an Basyl Soltyński gegen beffen Schulbschein vom 6. September 1858 verliehen wurde; — ba fich zu dem sonach seit mehr als 44 Jahren gerichtlich vermahrten Deposite fein Eigenthumer angemelbet bat, fo werben bie unbekannten Eigenthumer biefes Deposites aufgefordert, ihre Anfpruche barauf binnen 1 Jahr, 6 Wochen und 3 Tagen bei biefem Gerichte barzuthun, wibrigens gemäß Soffanzlei- Defret vom 18. Mai 1825, Sof Defret vom 6. Janner 1842, Bahl 587 J. G. G., die an bie Stelle biefes Deposites getretenen Sapposten, nemlich bas im Laftenstande der Realität Nro. 37 St. Dom. 5, pag. 83, n. 2 on. im Grunde Schulbscheines des Basyl Soltyuski vom 31. Marg 1832 für Ignatia Krukowiecka haftende Kapital pr. 866 fl. 5 fr. M. M., ober 363 fl. 75%/10 fr. ö. W., wie auch die den Zuwachs dieses Rapitals darstellende, auf derselben Realität Dom. 2, pag. 179, n. 13 on. für Ignatia Krukowiecka auf Grund bes Schulbscheines besselben Basyl Soltyński ddto. 6. September 1858 haftende Summe pr. 210 fl. ö. 2B. ale heimfällig ertlart, und die Schuldscheine, fo wie auch bie von biefen beiben Rapitalien einfließenden weiteren Binfen an bie Staatsfaffen abgeführt werden murden.

Mus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Stanisławow, am 20. März 1865.

Nro. 9277. Bom Lemberger k. k. Lanbes Gerichte wird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Johann Kulczycki, zu bessen und Wohnorte nach unbekannten Johann Kulczycki, zu bessen Gunsten zusolge Entscheidung des bestandenen Lemberger k.k. Landerechtes vom 12. August 1833 Zahl 19774 das sechsjährige Pachtrecht der Güter Perekosy aus dem zwischen Wiktor und Katarzyna Kunazzowskie einerseits und Johann Kulczycki andererseits am 21. April 1833 geschlossen Pachtvertrage im Lastenstande der Güter, Tomazowice und Dabrowa dom. 475, pag. 70, n. 8 on. und pag. 100, n. 5 on. verbüchert erscheint, bekannt gegeben, daß Herr Damasius Kunazzowski, gegenwärtiger Eigenthümer dieser Güter, unterm 23. Februar 1865 zur Zahl 9277 ein Gesuch wegen Beaustragung des Johann Kulczycki, die erwähnte Pränotirung binnen 90 Tagen bei sonstiger Löschung derselben zu rechtsertigen, überreicht habe.

Serr Johann Kulczycki wird somit aufgefordert, binnen ber er wähnten Frist die geschehene Rechtfertigung obiger Pranotation, oder daß solche im Juge sei anher auszuweisen, widrigens dieselbe nach fruchtlosem Berlaufe der Edistalfrist über neuerliches Einschreiten bei Bittstellers gelöscht und ertabulirt werden wurde.

Schließlich wird demselben bekannt gegeben, daß zur Mahrung seiner Rechte, auf bessen Gefahr und Kosten der Herr Abvokat Dr. Gregorowicz mit Substituirung des herrn Advokaten Dr. Czomeryński zum Kurator bestellt wurde.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 4. Mars 1865.